23.06.77

Sachgebiet 78

# Unterrichtung

durch die Bundesregierung

Bericht der Kommission an den Rat über den Stand der Hopfenerzeugung und -vermarktung der Ernte 1976 Vorschlag einer Verordnung (EWG) des Rates zur Festsetzung der Beihilfe an Hopfenerzeuger für die Ernte 1976

»EG-Dok. R/1348/77 (AGRI 359) (FIN 351)«

#### Inhaltsverzeichnis

|                              | Serie |
|------------------------------|-------|
| Einleitung                   | 1     |
| I. Weltmarktlage             | 2     |
| II. Lage in der Gemeinschaft | 3     |
| III. Ernte 1976              | 4     |
| IV. Schlußfolgerung          | . 5   |

## Bericht der Kommission an den Rat über den Stand der Hopfenerzeugung und -vermarktung der Ernte 1976

#### Einleitung

Nach der Verordnung (EWG) Nr. 1696/71 des Rates vom 26. Juli 1971 über die gemeinsame Marktorganisation für Hopfen erstattet die Kommission dem Rat alljährlich vor dem 30. April Bericht über den Stand der Hopfenerzeugung und -Vermarktung und macht abschließend Vorschläge zur Gewährung von Beihilfen für die Ernte des letzten Kalenderjahres. Dieser Bericht bezieht sich auf die Ernte 1976.

Trotz der Dürre und der daraus entstandenen Produktionseinbußen ist die Marktlage von 1976 weiterhin durch ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage gekennzeichnet, was insbesondere auf den hohen Stand der Welt- und Gemeinschaftsvorräte zurückzuführen ist.

Daher hat der Rat die Kommission in seiner Entschließung vom 20. Juli 1976 aufgefordert, eine Änderung ihres Vorschlages zur Überprüfung der Grundverordnung, mit der eine strukturelle Gesundung des Marktes gefördert werden sollte, vorzuschlagen.

Die Kommission hat dem Rat am 21. September 1976 einen Vorschlag unterbreitet, der insbesondere folgende Maßnahmen enthielt:

Blockierung der Anbauflächen bis zum 31. Dezember 1978

 Möglichkeit, vorbeugende Maßnahmen zur Stabilisierung des Marktes zu treffen.

Am 29. April 1977 hat der Rat eine grundsätzliche Entscheidung hinsichtlich der Änderung getroffen. Die Anwendung der Stabilitätsmaßnahmen für die Ernte 1977 ist jedoch wegen der Verspätung nicht mehr möglich.

Um die Vorschläge zur Gewährung von Beihilfen für die Ernte 1976 so bald wie möglich vorzulegen, hat die Kommission daher diesen Bericht verfaßt, sobald ihr die ersten Informationen bekannt wurden. Die rasche Zahlung dieser Beihilfen würde nämlich eine sofortige Stabilisierungsaktion bei den Erzeugergemeinschaften ermöglichen.

### I. Weltmarktlage

(Tabelle 1, 2, 3)

a) Kennzeichnend für den Hopfenmarkt ist, daß die Handelsgeschäfte überwiegend weltweit getätigt werden; die Hopfenpreise werden daher stark durch das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage im Welthandel beeinflußt.

Die Weltmarktstruktur läßt sich in fünf mehr oder weniger einheitliche Sektoren gliedern:

1 — EWG: Ausfuhrüberschuß von 25  $^{0}/_{0}$  der

Erzeugung

2 — USA: Ausfuhrüberschuß von 35 % der

 ${\bf Erzeugung}$ 

3 — COMECON: In guten Erntejahren besteht Gleichgewicht zwischen Ange-

bot und Nachfrage; in schlechten Erntejahren Einfuhrüberschuß von 5 bis  $10\,^{\rm 0}/_{\rm 0}$  des Be-

darfs;

4 — Sonstige Länder

Großerzeugerländer: Einfuhrüberschuß von 10~% des Bedarfs

5 — Sonstige Länder

Weitgehend ohne Erzeugung: Einfuhrüberschuß von 95~% des Bedarfs.

Diese Struktur schließt nicht aus, daß innerhalb jedes Sektors und zwischen den Sektoren, insbesondere dem Dreieck EWG—USA—COME-CON, ein umfangreicher Handel besteht.

Ein Hauptmerkmal des Weltmarktes besteht darin, daß es zwei große Ausfuhrländer gibt: die Bundesrepublik Deutschland und die Vereinigten Staaten, die somit bei der Deckung des Einfuhrbedarfs der übrigen Länder im Wettbewerb stehen (Tabelle 3).

Im allgemeinen wird der größte Teil der amerikanischen Erzeugung im Rahmen von im voraus geschlossenen Verträgen abgewickelt. Die Bundesrepublik Deutschland dagegen verkauft einen nicht unerheblichen Teil ihrer Erzeugung auf dem freien Markt.

1973/74: 33 % 0/0 1974/75: 26 % 0/0 1975/76: 23 % 0/0 1976/77: 22 % 0/0

- b) Seit 1972 läßt sich auf dem freien Markt weltweit ein Preisabschwung infolge der auf der ganzen Welt zu verzeichnenden Überschußlage feststellen, der von folgenden Ursachen zugleich herrührt:
  - starke Ausdehnung der Anbauflächen im Jahre 1970 und 1973, die durch die günstigen Preise der Jahre 1971 und 1972 gefördert wurde, was zu einer zu hohen Erzeugung gegenüber der Nachfrage geführt hat;
  - Umstellung auf alphasäurereiche Sorten, was zu einem größeren Angebot in bezug auf Bitterstoffe geführt hat;
  - geringere Verwendung der Hopfenmengeneinheit im Bier, insbesondere eine Folge der stärkeren Verwendung von Hopfenmehl und Hopfenauszügen in der Brauerei sowie der steigenden Erzeugung leichter Biere und der Tatsache, daß die stärkste Produktionssteigerung in den Ländern der Dritten Welt eingetreten ist, die keine bitteren Biere herstellen.

Die Kommission stellt fest, daß trotz des Rückgangs der Anbauflächen seit der Ernte 1974 die weltweite Überschußlage weiterbesteht, da Anbaufläche und Erzeugung noch zu hoch liegen und darüber hinaus hohe Lagerbestände vorhanden sind (sie werden auf  $\pm$  50 % über Normalstand geschätzt).

Im Jahre 1976 hat die große Trockenheit, die in den Erzeugerländern der Gemeinschaft und in der Tschechoslowakei geherrscht hat, einen Rückgang der Hopfen- und Alphasäureerzeugung auf Weltebene verursacht, die geringer war als der Bedarf der Brauindustrie. Infolgedessen ist ein wenig erheblicher Teil der Ernte 1976 gegenüber 1975 unverkauft bei den Erzeugern geblieben (11 500 Zentner).

Gemäß Artikel 2 Satz 2 des Gesetzes vom 27. Juli 1957 zugeleitet mit Schreiben des Chefs des Bundeskanzleramts vom 22. Juni 1977 — 14 — 680 70 — E — Ag 153/77.

Die Vorlagen sind mit Schreiben des Herrn Präsidenten der Kommission des Europäischen Gemeinschaften vom 3. Juni 1977 dem Herrn Präsidenten des Rates der Europäischen Gemeinschaften übermittelt worden.

Die Anhörung des Europäischen Parlaments und des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu den genannten Vorlagen ist vorgesehen.

Der Zeitpunkt der endgültigen Beschlußfassung durch den Rat ist noch nicht abzusehen.

EWG ...... 3 600 Zentner
USA ..... 7 500 Zentner
Spanien .... — Zentner
Osterreich ... — Zentner
Jugoslawien ... 400 Zentner

Infolge der immer noch hohen Bestände und der Entwicklung der Erzeugungskosten in der EWG konnten dennoch keine zufriedenstellenden Preise für die im voraus zu schließenden Verträge ausgehandelt werden.

#### Mittelfristige Vorausschätzungen

(Tabelle 4)

Für die Ernte 1977 wird weltweit mit einem Rückgang der Anbauflächen um  $\pm$  600 ha gerechnet, und zwar bei Zugrundelegung einer EWG-Einschränkung um 950 ha und einer leichten Zunahme in Drittländern. Trotz dieser Verringerung ist bei durchschnittlichem Ertrag ein Angebotsüberschuß gegenüber der Nachfrage zu erwarten, wenn die großen Ausfuhrländer keine Maßnahmen zur Verringerung der Verkaufsmengen treffen. Angesichts der weltweiten hohen Lagerbestände werden die Preise weiterhin kein zufriedenstellendes Niveau erreichen.

Was die Ernte 1978 und die künftige Entwicklung anbelangt, so ist auf die Auswirkung der steigenden Verwendung von Hopfenmehl und -auszügen sowie den geringeren Bittergehalt der Biere hinzuweisen, die zu einem Rückgang der in der Brauerei verwendeten Hopfenmengeneinheiten führen werden. So wird die Nachfrage nach Hopfen trotz einer um rd.  $3.5\,^{0}/_{0}$  höheren Biererzeugung nur leicht zunehmen ( $1\,^{0}/_{0}$ ). Zur Wiederherstellung eines zufriedenstellenden Marktgleichgewichts müßte die Weltanbaufläche demnach noch stärker als vorgesehen verringert werden.

## II. Lage in der Gemeinschaft

## a) Die Lage im Jahre 1976 (Tabelle 5)

Im Jahre 1976 entfielen auf die EWG 35 %0 der Weltanbaufläche und 37 %0 der Erzeugung. Die Kommission stellt fest, daß die Tendenz besteht, die aromatischen Sorten durch alphasäurereiche Sorten zu ersetzen.

Die Verwendung der Hopfenmengeneinheit bei der Bierherstellung ist in der EWG größer als in den Vereinigten Staaten und in der übrigen Welt. In einem normalen Jahr liegt die Hopfenerzeugung über dem Bedarf der Brauereien in der Gemeinschaft und damit hat die Gemeinschaft normalerweise einen Ausfuhrüberschuß, wobei der größte Teil ihrer Ausfuhren aus der Bundesrepublik Deutschland stammt. In diesem Jahr befanden sich Gemeinschaftsproduktionen und Bedarf der Brauereiindustrie infolge von Trockenheit und mäßigem Ernteertrag jedoch beinahe im Gleichgewicht.

1976/77 sind die Ausfuhren der EWG gegenüber den Jahren 1973 bis 1975 zurückgegangen; dies lag an der schlechten Ernte in der Gemeinschaft sowie an der Überschußlage in der Welt und den finanziellen Schwierigkeiten der Länder der Dritten Welt.

Nach Auffassung der Kommission liegen in der EWG — ähnlich wie in den Vereinigten Staaten — die Bestände der Brauereien und des Handels etwa 50 % über dem Normalstand.

Zwar stieg die Biererzeugung in der EWG im Jahre 1976 leicht an, und diese Tendenz wird wohl auch 1977 anhalten, doch dürfte die Nachfrage nach Hopfen infolge des technischen Fortschritts stagnieren und wahrscheinlich sogar zurückgehen.

Gleichzeitig mit dem Rückgang der Erzeugung in der EWG kann man eine Preiserhöhung bei den im voraus geschlossenen Verträge gegenüber 1975 im Vereinigten Königreich feststellen, wo infolge der in der Vergangenheit ausgehandelten und indexierten Verträge eine Erhöhung eintrat, während das Preisniveau in den anderen Ländern der EWG stagnierte. Die auf dem freien Markt angebotenen Hopfenmengen sind gegenüber 1975 stark zurückgegangen, was sowohl auf die geringe Ernte als auch darauf zurückzuführen ist, daß ein großer Teil der Produktion Gegenstand von im voraus geschlossenen Verträgen war. Auf dem freien Markt sind die Preise gestiegen, ein besonders zufriedenstellendes Niveau wurde jedoch nicht erreicht. Diese Preiserhöhung hat allerdings zu durchschnittlichen Einnahmeerhöhung der Hopfenbauern geführt, obwohl die Erträge unter denen von 1975 lagen.

Jedenfalls sind die im voraus geschlossenen Vertragspreise für 1977 und 1978 gegenüber denen von 1975 und 1976 zurückgegangen; demnach dürfte das Jahr 1976 für den Markt ein außergewöhnliches Jahr gewesen sein, und es muß wohl damit gerechnet werden daß 1977 das strukturelle Ungleichgewicht weltweit und auf Gemeinschaftsebene weiterbestehen wird.

## Mittelfristige Vorausschätzungen

Für die Ernte 1977 rechnet man damit, daß sich die Anbauflächen in der Gemeinschaft gegenüber 1976 um 950 ha verringern werden. Trotz dieser Verringerung kann bei durchschnittlichem Ertrag mit einer Erzeugung von 45 900 t gerechnet werden. Die Vermarktung mittels im voraus abgeschlossener Verträge wird auf 70 % der Gemeinschaftsproduktion geschätzt. Die Ausgangsnachfrage nach dem Gemeinschaftserzeugnis wird für 1977 mit 43 200 t veranschlagt, was selbst auf den Ausfuhrmärkten zu Schwierigkeiten bei der Vermarktung der ohne Vertrag abzusetzenden Hopfenmengen führen kann. Angesichts der 1977 zu erwartenden Überschüsse und der hohen Lagerbestände ist mit einem starken Druck auf die Preise zu rechnen.

Für die Ernte 1977 und in Zukunft hängt das Schicksal des Gemeinschaftsmarktes somit weiterhin stark von der Entwicklung des Weltmarktes und insbesondere von der Verringerung der Anbauflächen ab,

die notwendig ist, um Hopfenproduktion und Nachfrage miteinander in Einklang zu bringen.

#### III. Ernte 1976

#### a) Hopfenanbauflächen (Tabelle 6)

Im Jahre 1976 haben sich die Anbauflächen in der EWG um 29 045 auf 27 821 ha verringert. Der größte Rückgang ist in Deutschland festzustellen, in Belgien, in Frankreich und im Vereinigten Königreich erreichte er nicht das gleiche Ausmaß.

#### b) Neue Pflanzungen (Tabelle 7)

Im Jahre 1976 gab es in der EWG 1 280 ha neue Pflanzungen, die im Laufe des Vorjahres angelegt worden waren und somit im ersten Ertragsjahr standen. Diese neuen Pflanzungen können unterteilt werden in

|       |                               | ha  |
|-------|-------------------------------|-----|
| (i)   | Vergrößerung der Anbauflächen |     |
| (ii)  | Sortenumstellung              | 946 |
| (iii) | Wiederanpflanzung             | 137 |
| (iv)  | Bepflanzung von Neuland       | 197 |
|       | -                             |     |

insgesamt 1 280

1975 wurden dagegen auf 1 998 ha neue Pflanzungen vorgenommen.

## c) Ertrag und Erzeugung (Tabelle 6)

Im Jahre 1976 war der Durchschnittsertrag in der EWG (28,56 Zentner/ha) trotz weniger neuer Pflanzungen niedriger als 1975 (30,73 Zentner/ha) und 1974.

Die Erzeugung der EWG im Jahre 1976 betrug 39 700 Tonnen und ging gegenüber 1975 (44 600 t) und 1974 (47 900 t) zurück.

#### d) Preise und Verträge (Tabelle 8)

Während der Ernte 1976 haben sich die Hopfenpreise gegenüber 1974 und 1975 wie folgt entwickelt:

|                          |              | Durch-<br>spreise | RE/Z | Zentner                                     |
|--------------------------|--------------|-------------------|------|---------------------------------------------|
|                          | 1974         | 1975              | 1976 | 1976/75<br>in <sup>0</sup> / <sub>0</sub>   |
| Mit Vertrag Ohne Vertrag | 91,9<br>65,6 | 94,4<br>60,2      |      | + 6,1 % o o o o o o o o o o o o o o o o o o |

Im Jahre 1976 läßt sich gegenüber 1975 infolge der geringen vermarkteten Menge eine leichte Erhöhung der nicht vertragsgebundenen Preise feststellen.

Die mit im voraus abgeschlossenem Vertrag vermarkteten Mengen sind angesichts der voraussichtlichen Marktüberschüsse zurückgegangen. Infolge

des geringen Ertrages in der EWG ist der Anteil prozentual etwa der gleiche geblieben.

| Jahr | Mit<br>Vertrag | 0/0  | Ohne<br>Vertrag | 0/0  |
|------|----------------|------|-----------------|------|
| 1973 | 743,421        | 70,7 | 309,329         | 29,3 |
| 1974 | 731,351        | 76,3 | 227,190         | 23,5 |
| 1975 | 689,378        | 77,3 | 202,672         | 22,7 |
| 1976 | 620,353        | 78,1 | 174,172         | 21,9 |
|      | 1              |      | ł               |      |

#### e) Produktionsstrukturen (Tabelle 9,10)

Die Kommission stellt fest, daß es 1976 in der EWG 8 482 Hopfenbauern gab, von denen 7 557 anerkannten Erzeugergemeinschaften und 416 nicht anerkannten Zusammenschlüssen angehörten und 519 unabhängig waren.

Die durchschnittlichen Anbauflächen (ha) je Betrieb sind in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich; da für den Hopfenanbau hohe Investitionen erforderlich sind, hat dies beträchtliche Auswirkungen auf die Rentabilität der Betriebe.

Bemerkenswerterweise konnte eine wirksamere Verwaltung des Marktes nicht erreicht werden, obwohl sich ein großer Teil der Erzeuger zu Vereinigungen zusammengeschlossen hat, weil zahlreiche Mitglieder einen wesentlichen Teil ihrer Erzeugung nicht über die Vereinigung vermarkteten.

#### f) Einkünfte je Hektar

Im Jahre 1976 ist ein Rückgang der Hektareinkünfte gegenüber 1974 und 1975 festzustellen (ohne Beihilfe der Gemeinschaft:

## Vollertragsflächen (RE/ha)

(ab dem dritten Jahr der Erzeugung)

| Land                          | 1975           | 1976           | 1975/76                            |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Bundesrepublik Deutschland    | 3 060<br>2 267 | 2 737          | -11 º/o                            |
| Frankreich                    | 1 806          | 2 707<br>2 838 | $+19^{-0/0} +57^{-0/0}$            |
| Vereinigtes Königreich Irland | 2 827<br>2 793 | 3 452<br>2 697 | $+22 \frac{0}{0}$ $-3 \frac{0}{0}$ |
| insgesamt                     | 2 924          | 2 872          | - 2 º/o                            |

Die Gesamteinnahmen der Hopfenbauern verringerten sich gegenüber 1974 und 1975.

| RE    |            |
|-------|------------|
| 1974: | 82 191 421 |
| 1975: | 77 282 544 |
| 1976: | 76 052 181 |

Wenn auch die im voraus abgeschlossenen Verträge auf den Markt stabilisierend wirken, so können diese in einer Überschußsituation und bei starker Inflation nicht die Kaufkraft der Hopfenbauern erhalten. Bei diesem Marktungleichgewicht ist es nämlich sehr schwierig, angesichts der Entwicklung der Kosten der Produktionsfaktoren indexgebundene Verträge auszuhandeln.

## IV. Schlußfolgerung

I. Infolge des anhaltenden Ungleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Hopfenmarkt, das sich insbesondere aus den Lagerüberschüssen ergibt, ist es erforderlich, die seit einigen Jahren begonnene Politik zur Stabilisierung dieses Marktes fortzusetzen. Seit der Ernte 1974 hat die Kommission bei der Anwendung von Artikel 12 Abs. 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1696/71 die neuen Pflanzungen von der Beihilfe ausgeschlossen. Diese Maßnahme hat durch die Einschränkung der Neupflanzungen dazu beigetragen, die Anbauflächen den Erfordernissen des Marktes anzupassen.

Ferner ist darauf hinzuweisen, daß der Rat am 26. April 1977 eine Änderung der Grundverordnung angenommen hat, mit der u. a. eine Verstärkung der Strukturmaßnahmen und insbesondere die Blockierung der Anbauflächen für die nächsten beiden Jahre vorgesehen sind.

- II. Im Januar 1977 hat die Kommission die Vorschrift über die von den Mitgliedstaaten zu übermittelnden Angaben neu gefaßt, um ihre Vergleichbarkeit in bezug auf die Meßwerte für die Anbauflächen und die Höhe der Einnahmen, die in den einzelnen Regionen der Gemeinschaft erzielt werden zu verbessern; diese Werte bilden die Grundlage für die Festsetzung der Beihilfe (Verordnung [EWG] Nr. 208 und 209/77 der Kommission vom 31. Januar 1977).
- III. Die sich aus diesem Bericht ergebende Marktanalyse macht deutlich, daß der Durchschnittserlös der Hopfenbauern bei den Vollertragsflächen trotz einer Anhebung der Preise in der
  EWG für die Ernte 1976 und der Vermarktung
  der gesamten Produktion im Vergleich zu 1975
  insbesondere wegen der in Europa herrschenden
  Dürre leicht zurückgegangen ist. Bei der Festsetzung der Sortenbeihilfe für die Ernte 1976
  werden mit dem Vorschlag der Kommission
  folgende Zielsetzungen erfolgt:
  - die Auswirkungen der schlechten Ernte auf die Einkommen der Hopfenbauern teilweise auszugleichen;
  - unter Berücksichtigung der Nachfrageentwicklung und der Marktlage eine bessere Produktionsorientierung zu fördern, indem
    - a) die durchschnittliche Höhe der Beihilfe gegenüber der vorjährigen Ernte erhöht wird,

- b) die Differenz zwischen der für die einzelnen Sorten gewährten Mindest- und Höchstbeihilfe verringert wird,
- c) eine einheitlichere Beihilfe für die Sorten festgelegt wird, die in der Brauereiindustrie eine ähnliche Verwendung finden.
- IV. Der Vorschlag der Kommission wird aufgrund der obengenannten Kriterien zur Folge haben:
  - daß die durchschnittliche Beihilfe für die EWG von 316 RE für die Ernte 1975 auf 322 RE für die Ernte 1976 angehoben wird;
  - daß die Differenz zwischen der geringsten und der höchsten Beihilfe um 100 RE verringert wird;
  - daß sich die Beihilfe für die aromatischen Sorten innerhalb einer Spanne von 300 bis 550 RE/ha (1975: 200 bis 650 RE/ha) und bei den alphasäurereichen Sorten zwischen 200 bis 30 RE/ha (1975: 200 bis 600) bewegen wird.
  - V. Die Kommission schlägt vor, daß in Anwendung von Artikel 12 Abs. 4 der Verordnung 1969/71 die 1976 angelegten Neupflanzungen (erstes Produktionsjahr für die Ernte 1976) von der gemeinschaftlichen Hektarbeihilfe ausgeschlossen werden, um keinerlei Anreiz für eine Ausdehnung der Anbaufläche in der EWG zu bieten.

Die Kommission schlägt unter Zugrundelegung der obengenannten Kriterien folgende Beträge vor:

| Sorten               | Beihilfe<br>RE/ha |
|----------------------|-------------------|
| Hallertauer          | 400               |
| Northern Brewer      | 300               |
| Brewers Gold         | 200               |
| Record               | 550               |
| Hersbrucker Spät     | 300               |
| Hüller Bitterer      | 300               |
| Spalter              | 300               |
| Tettnanger           | 300               |
| Bramling Cross       | 400               |
| Progress             | 300               |
| Target               | 200               |
| Keyworth's Midseason | 200               |
| Fuggles              | 550               |
| W.G.V                | 300               |
| Tutsham              | 550               |
| Saaz                 | 550               |
| Strisselspalt        | 550               |
| Star                 | 550               |
| Saxon                | 550               |

Tabelle 1

Flächen und Erzeugung, Welt — Hopfen

| Land                       | ha<br>1975     | Zentner<br>1975 | ha<br>1976   | Zentner   1976   | ha<br>1977<br>EST<br>IHB | Zentner<br>1977<br>EST<br>IHB |
|----------------------------|----------------|-----------------|--------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Bundesrepublik Deutschland | 20 2 <b>12</b> | 648 760         | 19 680       | 564 300          | 19 100                   | <b>633</b> 5 <b>0</b> 0       |
| Frankreich                 | 1 191          | 42 912          | 1 083        | 34 100           | 950                      | <b>35 80</b> 0                |
| Belgien                    | 1 167          | 35 062          | 1 068        | 35 400           | 1 000                    | <b>33 00</b> 0                |
| Großbritannien             | 6 410          | 165 464         | 5 925        | 159 500          | 5 743                    | 191 000                       |
| Irland                     | 65             | 1 389           | 65           | 1 200            | 65                       | 1 400                         |
| EWG                        | 29 045         | 893 591         | 27 821       | 794 500          | 26 858                   | <b>894 70</b> 0               |
| USA                        | 12 <b>990</b>  | 507 284         | 12 546       | 524 100          | <b>12 44</b> 0           | 474 000                       |
| Australien                 | 1 101          | 48 980          | 1 086        | 39 000           | 1 086                    | 43 400                        |
| Bulgarien                  | 1 220          | 16 240          | 1 220        | 19 400           | 1 400                    | 21 000                        |
| Jugoslawien                | 3 829          | 93 554          | 3 364        | 86 100           | 3 509                    | <b>96 00</b> 0                |
| CSSR                       | 9 659          | 218 726         | 10 077       | <b>194 20</b> 0  | 10 100                   | 222 200                       |
| DDR                        | 2 1 <b>97</b>  | 57 278          | 2 130        | 53 400           | 2 200                    | 58 000                        |
| Spanien                    | 1 841          | 47 073          | 1 841        | 51 200           | 1 841                    | 52 000                        |
| Polen                      | 2 409          | 54 740          | 2 170        | 51 000           | 2 304                    | 55 300                        |
| IHB+Irland                 | 64 291         | 1 137 466       | 62 255       | 1 812 900        | 61 738                   | 1 916 600                     |
| UdSSR                      | 11 300         | 218 000         | 11 300       | 232 000          | 11 300                   | 232 000                       |
| Japan                      | 1 374          | 43 680          | 1 350        | 44 500           | 1 350                    | 44 500                        |
| Andere                     | 3 619          | 69 354          | <b>3</b> 552 | <b>66 80</b> 0   | 3 455                    | 65 000                        |
| Welt                       | 80 584         | 2 268 500       | 78 457       | <b>2</b> 156 200 | 77 843                   | 2 258 100                     |
| Erzeugung: in 1 000        |                | 113,4           |              | 107,8            |                          | 112,9                         |
| Ertrag                     |                | 1,41            |              | 1,37             |                          | 1,45                          |

Quelle: International Hopfen Büro (IHB), Joh. Barth u. Sohn, Commission

Tabelle 2 Entwicklung des Hopfenweltmarktes 1972 bis 1976

|    | Jahr                          |          |                  | 1972  | 1973  | 1974  | 1975  | 1976  |
|----|-------------------------------|----------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | <br>  Biererzeugung           | M Hl *)  |                  | 742   | 771   | 802   | 834   | 863   |
| 2  | ± je Jahr                     | 0/0      |                  |       | 3,9   | 4,0   | 4,0   | 3,5   |
| 3  | Anteil: Alpha                 | CRMS/    |                  |       |       |       |       |       |
|    |                               | Hl       |                  | 8,5   | 8,3   | 8,1   | 7,9   | 7,7   |
| 4  | Bedarf: Alpha                 | t        | (1×3)            | 6 307 | 6 399 | 6 532 | 6 569 | 6 669 |
| 5  | Erzeugung: Hopfen             | 1 000 t  | $(12 \times 14)$ | 105   | 118,3 | 111   | 113,4 | 107,8 |
| 6  | Anteil: Alpha                 | 0/0      |                  | 5,88  | 6,31  | 5,97  | 6,38  | 5,9   |
| 7  | Erzeugung: Alpha              | t        | (5×6)            | 6 174 | 7 465 | 6 627 | 7 234 | 6 362 |
| 8  | Überschuß (Defizit): Alpha .  | t        | (47)             | (133) | 1 066 | 95    | 665   | (307) |
| 9  | Bestände: 1. September: Alpha | t        |                  | 2 890 | 2 757 | 3 823 | 3 918 | 4 583 |
| 10 | Bestände: 5½ M: Alpha         | t        |                  | 2 890 | 2 932 | 2 993 | 3 007 | 3 057 |
| 11 | Bestände: $+$ ( $-$ ): Alpha  | t        | (9—10)           |       | (175) | 830   | 911   | 1 526 |
| 12 | Flächen                       | 1 000 ha |                  | 78    | 81,3  | 82    | 80,6  | 78,5  |
| 13 | ± je Jahr                     | 0/0      |                  | 4,0   | 4,2   | 0,9   | (1,7) | (2,5) |
| 14 | Ertrag                        | t/ha     |                  | 1,35  | 1,46  | 1,35  | 1,41  | 1,37  |

<sup>\*)</sup> folgendes Jahr

Hopfen: Weltmarkt

Tabelle 3

|    |                            |         | EWG   | USA   | Comecon                                                                             | Gruppe 4                                                                   | <b>a</b> ndere | Welt  |
|----|----------------------------|---------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 1  | <br>  Bier-Erzeugung       | M hl *) | 241   | 200   | 148                                                                                 | 125                                                                        | 149            | 863   |
| 2  | Anteil: Alpha              | G/hl    | 9,6   | 5,2   | 8,8                                                                                 | 7,5                                                                        | 7,2            | 7,7   |
| 3  | Bedarf: Alpha              | t       | 2 317 | 1 040 | 1 302                                                                               | 938                                                                        | 1 072          | 6 669 |
| 4  | Erzeugung Hopfen           | 000 t   | 39,7  | 26,2  | 28,5                                                                                | 12,2                                                                       | 1,2            | 107,8 |
| 5  | Anteil: Alpha              | 0/0     | 6,0   | 7,1   | 4,3                                                                                 | 6,9                                                                        | 4,5            | 5,9   |
| 6  | Erzeugung: Alpha           | t       | 2 378 | 1 861 | 1 228                                                                               | 841                                                                        | 54             | 6 362 |
| 7  | Uberschuß (Defizit): Alpha | t       | 61    | 821   | (74)                                                                                | (97)                                                                       | (1 018)        | (307) |
| 8  | Bestände: 1. September:    |         |       |       | • /                                                                                 | ` ,                                                                        | ` ,            | , ,   |
|    | Alpha                      | t       | 1 391 | 1 600 | 434                                                                                 | 705                                                                        | <b>45</b> 3    | 4 583 |
| 9  | Monate                     |         | 7,2   | 18,4  | 4                                                                                   | 9                                                                          | 5              | 8,2   |
| 10 | Bestände: Normal: Alpha    | t       | 965   | 867   | 434                                                                                 | 430                                                                        | 361            | 3 057 |
| 11 | Monate                     | t       | 5     | 10    | 4                                                                                   | 5,5                                                                        | 4              | 5,5   |
| 12 | Überschuß (Defizit):       |         |       |       |                                                                                     |                                                                            |                |       |
|    | Bestände                   | 0/0     | 426   | 733   |                                                                                     | 275                                                                        | 88             | 1 526 |
|    | Uberschuß/(Defizit)        |         | 44    | 85    | _                                                                                   | 64                                                                         | 25             | 50    |
|    |                            |         |       |       | USSR<br>Rumänien<br>Bulgarien<br>DDR<br>Polen<br>CSSR<br>Ungarn<br>Mongolei<br>Kuba | Canada Argen- tinien Japan Austra- lien Neusee- land Spanien Jugo- slawien |                |       |

<sup>\*)</sup> folgendes Jahr

Tabelle 4

## Alternativschätzungen: Ernte 1977

|          | Jahr                                             |         | Jahr   |               | В            |             | M             |             | Н             |             |
|----------|--------------------------------------------------|---------|--------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
|          | Juni                                             |         |        | 1976          | 1977         | 1978        | 1977          | 1978        | 1977          | 1978        |
| 1        | Biererzeugung                                    | M hl *) |        | 863           | 893          | 924         | 893           | 924         | 893           | 924         |
| 2        | ± je Jahr                                        | -       |        | 4,0           | 3,5          | 3,5         | 3,5           | 3,5         | 3,5           | 3,5         |
| 3        | Anteil: Alpha                                    |         |        | 1,0           | 0,0          | 0,0         | 0,0           | 0,0         | 0,0           | 0,0         |
|          | Intelli Inplie   Inclinity                       | hl      |        | 7,7           | 7,6          | <b>7,</b> 5 | 7,6           | <b>7,</b> 5 | <b>7</b> ,6   | <b>7,</b> 5 |
| 4        | Bedarf: Alpha                                    | t       | (1×3)  | 6 669         | 6 790        | 6 930       | 6 <b>7</b> 90 | 6 930       | 6 <b>7</b> 90 | 6 930       |
| 5        | Erzeugung: Hopfen                                |         | (12×   |               |              |             |               |             |               |             |
|          |                                                  |         | 14)    | 107,8         | 106,6        |             | 110,9         |             | 112,9         |             |
| 6        | Anteil: Alpha                                    | 0/0     |        | 5,9           | 6,20         |             | 6,43          |             | 6,56          |             |
| 7        | Erzeugung: Alpha                                 | t       | (5×6)  | 6 362         | 6 609        |             | <b>7</b> 134  |             | <b>7</b> 406  |             |
| 8        | Uberschuß (Defizit): Alpha                       | t       | (47)   | (307)         | (181)        |             | 344           |             | 616           |             |
| 9        | Bestände: 1. September: Alpha                    | t       |        | 4 583         | 4 276        | 4 095       | 4 276         | 4 620       | 4 276         | 4 892       |
| 10       | Bestände: 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> M: Alpha | t       |        | 3 05 <b>7</b> | 3 112        | 3 176       | 3 112         | 3 176       | 3 112         | 3 176       |
| 11       | Bestände: ±: Alpha                               | t       | (9—10) | 1 526         | 1 164        | 919         | 1 164         | 1 444       | 1 164         | 1 716       |
| 12       | Flächen                                          | 1000 ha |        | <b>78</b> ,5  | <b>77</b> ,8 |             | 77,8          |             | <b>7</b> 7,8  |             |
| 13       | ±je Jahr                                         | 0/0     |        | (2,5)         | (1,0)        |             | (1,0)         |             | (1,0)         |             |
| 14       | Ertrag                                           | t/ha    |        | 1,37          | 1,37         |             | 1,42          |             | 1,45          |             |
| <u> </u> |                                                  |         |        |               |              |             |               |             |               |             |

<sup>\*)</sup> folgendes Jahr

Tabelle 5

## Hopfenmarkt — EWG — 1972 bis 1976

|    | Jahr                         |          | 1972  | 1973         | 1974         | 1975        | 19 <b>7</b> 6 |
|----|------------------------------|----------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 1  | Biererzeugung                | M hl *)  | 225   | 226          | 229          | 237         | 241           |
| 2  | ± je Jahr                    | 0/0      | 5,6   | 1,4          | 1,3          | 3,5         | 1,5           |
| 3  |                              | GRMS/    |       |              |              |             |               |
|    |                              | hl       | 10,5  | 10,4         | 10,2         | 9,8         | 9,6           |
| 4  | Bedarf: Alpha                | t        | 2 362 | 2 342        | 2 336        | 2 325       | 2 317         |
| 5  | Erzeugung: H                 | 1 000 t  | 42,9  | 52,7         | 47,9         | 44,6        | 39,7          |
| 6  | Anteil: Alpha                | 0/0      | 6,20  | 6,86         | 6,37         | 6,56        | 6,0           |
| 7  | Erzeugung: Alpha             | t        | 2 660 | 3 615        | 3 051        | 2 926       | 2 378         |
| 8  | Uberschuß (Defizit): Alpha   | t        | 298   | 1 273        | <b>7</b> 15  | 601         | 61            |
| 9  | Uberschuß (Dezifit): H       | 1 000 t  | 4,8   | 18,5         | 11,2         | 9,3         | (1,0)         |
| 10 | Ausfuhr: H                   | 1 000 t  | 14,1  | <b>17,</b> 5 | 18,7         | 20,0        | 1 391         |
| 11 | Einfuhr: H                   | 1 000 t  | 7,7   | <b>7,</b> 3  | 8,1          | 9,2         | <b>9</b> 65   |
| 12 | Ausfuhr: H: Net              | 1 000 t  | 6,4   | 10,2         | 10,6         | 10,8        | 426           |
| 13 | Netto: Alpha                 | t        | 397   | 700          | 6 <b>7</b> 5 | 708         | <b>27,8</b>   |
| 14 | Uberschuß (Defizit): H       | t        | (99)  | 573          | 40           | (107)       | (4,5)         |
| 15 | Überschuß (Defizit): Alpha   | 1 000 t  | (1,6) | 8,3          | 0,6          | (1,6)       | 1,43          |
| 16 | Bestände: 5M: Alpha          | t        | 984   | 885          | 1 458        | 1 498       |               |
| 17 | Bestände 1. September: Alpha | t        | 984   | <b>97</b> 6  | 973          | <b>9</b> 69 |               |
| 18 | Bestände: ±: Alpha           | t        | _     | (91)         | 485          | 529         |               |
| 19 | Flächen                      | 1 000 ha | 27,6  | 29,5         | 29,3         | 29,0        |               |
| 20 | ± je Jahr                    | 0/0      | 11,3  | 6,2          | (0,4)        | (1,0)       |               |
| 21 | Ertrag                       | t/ha     | 1,55  | 1,79         | 1,64         | 1,54        |               |

<sup>\*)</sup> folgendes Jahr H = Hopfen

Tabelle 6

Entwicklung der Flächen, Erträge und der Erzeugung von Hopfen in der EWG

| Jahr                       | 1974    | 1975            | 1976    |
|----------------------------|---------|-----------------|---------|
|                            |         | Flächen (ha)    |         |
| Bundesrepublik Deutschland | 20 171  | 20 212          | 19 680  |
| Frankreich                 | 1 271   | 1 191           | 1 083   |
| Belgien                    | 1 267   | 1 167           | 1 068   |
| Großbritannien             | 6 568   | 6 410           | 5 925   |
| Irland                     | 70      | 65              | 65      |
| Eur. — 9                   | 29 347  | 29 045          | 27 821  |
|                            |         | Ertrag (50 kg)  |         |
| Bundesrepublik Deutschland | 33,33   | 32,02           | 28,67   |
| Frankreich                 | 32,05   | 36,05           | 31,54   |
| Belgien                    | 31,78   | 30,04           | 33,17   |
| Großbritannien             | 31,07   | 25,82           | 26,92   |
| Irland                     | 17,59   | 21,44           | 18,77   |
| Eur. — 9                   | 32,66   | 30,73           | 28,56   |
|                            | Е       | rzeugung (Zentn | er)     |
| Bundesrepublik Deutschland | 672 243 | 647 219         | 564 284 |
| Frankreich                 | 40 740  | 42 916          | 34 124  |
| Belgien                    | 40 263  | 35 062          | 35 424  |
| Großbritannien             | 204 064 | 165 464         | 159 473 |
| Irland                     | 1 231   | 1 389           | 1 220   |
| Eur. — 9                   | 958 541 | 892 050         | 794 525 |

Quelle: SAEG

Tabelle 7

## Neuflächen 1976

|    |                                              | D       | F | В  | UK  | I | EWG      |
|----|----------------------------------------------|---------|---|----|-----|---|----------|
|    |                                              | <i></i> |   |    |     |   | <u> </u> |
| 1  | Hallertauer                                  | 54      |   | 7  | 47  |   | 61       |
| 2  | Northern Brewer                              | 181     |   | 2  | 17  |   | 200      |
| 3  | Brewers Gold                                 | 36      |   | 5  |     |   | 41       |
| 4  | Record                                       | 45      |   |    |     |   | 45       |
| 5  | Hersbrücker Spalt                            | 200     |   |    |     |   | 200      |
| 6  | Hüller Bitterer                              | 185     |   |    |     |   | 185      |
| 7  | Spalter                                      | 5       |   |    |     |   | 5        |
| 8  | Tettnanger                                   | 2       |   | 1  |     |   | 3        |
| 9  | Bramling Cross                               |         |   |    |     |   |          |
| 10 | Bullion                                      |         |   |    |     |   | _        |
| 11 | Progress                                     |         |   |    |     |   | 1        |
| 12 | Target                                       |         |   |    | 227 |   | 227      |
| 13 | Challenger                                   |         |   |    | 65  |   | 65       |
| 14 | K. Midseason                                 |         |   |    |     |   |          |
| 15 | Northdown                                    |         |   |    | 124 |   | 124      |
| 16 | Fuggles                                      |         |   | 1  | 3   |   | 4        |
| 17 | Coldings                                     |         |   |    | 14  |   | 14       |
| 18 | W.C.V                                        |         |   |    | 2   |   | 2        |
| 19 | Alliance                                     |         |   |    |     |   |          |
| 20 | Tutsham                                      |         |   |    |     |   |          |
| 21 | Saaz                                         |         |   | 1  |     |   | 1        |
| 22 | Strisselspalt                                |         |   |    |     |   |          |
| 23 | Tardif de B                                  | <br>    |   |    |     |   |          |
| 24 | Star                                         |         |   |    |     |   |          |
| 25 | Viking                                       |         |   |    | 9   |   | 9        |
| 26 | Saxon                                        |         |   |    | 92  |   | 92       |
| 27 | Autres                                       |         |   |    | 2   |   | 2        |
|    | <u>.                                    </u> | 708     |   | 17 | 555 |   | 1 281    |

Tabelle 8

## Prozentsatz von Vertragshopfen und Verhältnis Preise Freihopfen — Vertragshopfen

|             | Freihopfen<br>1 | Vertrags-<br>hopfen<br>2 | 0/0 Vertrags-<br>hopfen<br>3 | Freihopfen 4 | Vertrags-<br>hopfen<br>5 |
|-------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|
| a) CE       |                 |                          |                              | U.C.         | U.C.                     |
| 1973        | 309 329         | 743 421                  | 71                           | 59,73        | 88,98                    |
| 1974        | 227 190         | 731 351                  | 76                           | 65,56        | 91,94                    |
| 1975        | 202 672         | 689 378                  | 77                           | 60,22        | 94,40                    |
| 1976        | 174 172         | 620 353                  | 78                           | 78,73        | 100,49                   |
| b) CE       |                 |                          |                              |              |                          |
| R.F.A       | 123 760         | 440 524                  | 78                           | 76,1         | 94,8                     |
| Frankreich  | 16 656          | 17 468                   | 51                           | 86,4         | 84,2                     |
| Belgien     | 33 756          | 1 668                    | 5                            | 84,3         | 85,6                     |
| Royaume Uni |                 | 159 473                  | 100                          |              | 117,8                    |
| Irland      |                 | 1 220                    | 100                          |              | 139,6                    |

Tabelle 9

## Erzeugergemeinschaften 1975

| Länder         | No          | ha     | ha<br>Erzeuger | No<br>Groupe-<br>ments<br>Reconnus | No<br>Groupe-<br>ments<br>Non-<br>reconnus | No<br>Planteurs<br>en<br>Groupe-<br>ments | ha<br>Groupe-<br>ments | ha<br>Er <b>z</b> euger |
|----------------|-------------|--------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Bundesrepublik |             |        |                |                                    |                                            |                                           |                        | -                       |
| Deutschland    | 7 063       | 19 680 | 2,8            | 4                                  |                                            | 6 783                                     | 18 040                 | 2,7                     |
| Frankreich     | 719         | 1 082  | 1,5            | 4                                  |                                            | 719                                       | 1 082                  | 1,5                     |
| Belgien        | 290         | 1 068  | 3,7            | 2                                  |                                            | 51                                        | 161                    | 3,2                     |
| Großbritannien | <b>42</b> 6 | 5 925  | 13,9           |                                    | 1                                          | 416                                       | 5 384                  | 12,9                    |
| Irland         | 4           | 65     | 16,3           | 1                                  |                                            | 4                                         | 65                     | 16,3                    |
| Total EWG      | 8 492       | 27 821 | 3,3            | 11                                 | 1                                          | 7 973                                     | 24 732                 | 3,1                     |

Groupements Reconnus = anerkannte Erzeugergemeinschaften Groupements Non-reconnus = nicht anerkannte Erzeugergemeinschaften Planteurs en Groupements = Erzeuger in Gemeinschaften

Tabelle 10

## Regionen der EWG 1976

|    | Region        | ha<br>1976 | No<br>Betriebe<br>1976 | ⊅ ha<br>Betrieb<br>1976 | ha<br>19 <b>7</b> 5 | No<br>Betriebe<br>1975 | ha<br>Betrieb<br>1975 |
|----|---------------|------------|------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 1  | Hallertau     | 16 562     | 4 969                  | 3,33                    | 16 911              | 5 267                  | 3,2                   |
| 2  | Spalt         | 1 001      | 903                    | 1,1                     | 1 090               | 1 014                  | 1,1                   |
| 3  | Hersbrucker   | 286        | 298                    | 0,95                    | 337                 | 369                    | 0,9                   |
| 4  | Jura          | 533        | 182                    | 2,92                    | 491                 | 182                    | 2,7                   |
| 5  | Tettnang      | 1 269      | 682                    | 1,86                    | 1 350               | 783                    | 1,7                   |
| 6  | RHW           | 2          | 4                      | 0,5                     | 3                   | 5                      | 0,6                   |
| 7  | Baden         | 13         | 17                     | 0,76                    | 14                  | 20                     | 0,7                   |
| 8  | Pfalz         | 13         | 8                      | 1,62                    | 15                  | 15                     | 1,0                   |
| 9  | Alsace        | 688        | 626                    | 1,1                     | 773                 | 710                    | 1,1                   |
| 10 | Bourgogne     | 61         | 26                     | 2,34                    | 72                  | 34                     | 2,1                   |
| 11 | Nord          | 331        | 67                     | 4,94                    | 346                 | 72                     | 4,8                   |
| 12 | Aalst         | 300        | 105                    | 2,86                    | 342                 | 117                    | 2,9                   |
| 13 | Poperinge     | 738        | 181                    | 4,08                    | 792                 | 208                    | 3,8                   |
| 14 | Vodelee       | 30         | 4                      | 7,5                     | 34                  | 6                      | 5,6                   |
| 15 | Kent + SE     | 3 689      | 254                    | 14,5                    | 4 102               | 266                    | 15,9                  |
| 16 | West Midlands | 2 236      | 172                    | 13,0                    | 2 308               | 174                    | 13,3                  |
| 17 | Kilkenny      | 65         | 4                      | 16,3                    | 65                  | 4                      | 16,3                  |
|    | EWG           | 27 821     | 8 502                  | 3,27                    | 29 045              | 9 246                  | 3,14                  |

Tabelle 11

## Ertragserlöse Berechnung 1976

|    | Variete         | ha<br>TP<br>1976 | ha<br>NP<br>1976 | ha<br>AP<br>1976 | ha<br>PP<br>1976 | RCT<br>TP<br>1976 | RCT<br>AP<br>1976 | RCT<br>PP<br>1976 |
|----|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | Hallertauer     | 4 704            | 61               | 4 642            | 4 564            | 2 595             | 2 627             | 2 645             |
| 2  | N. Brewer       | 7 272            | 199              | 7 073            | 6 723            | 2 573             | 2 631             | 2 684             |
| 3  | Brewers Gold    | 3 311            | 42               | 3 269            | 3 161            | 3 334             | 3 453             | 3 498             |
| 4  | Record          | 578              | 45               | 533              | 389              | 1 897             | 2 020             | 2 244             |
| 5  | Hersbrucke Spat | 2 924            | 199              | 2 725            | 2 523            | 2 485             | 2 564             | 2 642             |
| 6  | H. Bitterer     | 1 699            | 185              | 1 514            | 1 247            | 1 942             | 2 1 1 7           | 2 278             |
| 7  | Spalter         | 423              | 4                | 419              | 411              | 2 804             | 2 828             | 2 847             |
| 8  | Tettnanger      | 1 000            | 3                | 997              | 993              | 2 615             | 2 620             | 2 624             |
| 9  | Bramling Cross  | 604              |                  | 604              | 603              | 2 767             | 2 767             | 2 768             |
| 10 | Bullion         | 472              | 3                | 469              | 462              | 4 548             | 4 551             | 4 555             |
| 11 | Progress        | 151              |                  | 151              | 151              | 3 091             | 3 091             | 3 091             |
| 12 | Target          | 927              | 227              | 699              | 314              | 2 844             | 3 619             | 3 659             |
| 13 | Challenger      | 657              | 65               | 592              | 394              | 3 250             | 3 458             | 3 816             |
| 14 | K. Midseason    | 213              |                  | 213              | 207              | 3 390             | 3 395             | 3 407             |
| 15 | Northdown       | 848              | 123              | <b>7</b> 25      | 491              | 3 396             | 3 805             | 4 002             |
| 16 | Fuggles         | 701              | 3                | 698              | 697              | 2 199             | 2 207             | 2 207             |
| 17 | Goldings        | 467              | 13               | 454              | 453              | 4 401             | 4 528             | 4 529             |
| 18 | WGV             | 347              | 2                | 345              | 345              | 2 982             | 2 996             | 2 996             |
| 19 | Tutsham         | 13               | -                | 13               | 13               | 2 367             | 2 367             | 2 367             |
| 20 | Saaz            | 28               | 1                | 27               | 27               | 2 313             | 2 346             | 2 346             |
| 21 | Strisselspalt   | 344              |                  | 344              | 343              | 2 378             | 2 378             | 2 381             |
| 22 | Bourgogne       | 13               |                  | 13               | 13               | 1 147             | 1 147             | 1 147             |
| 23 | Star            | 8                |                  | 8                | 8                | 2 125             | 2 125             | 2 125             |
| 24 | Viking          | 10               | 9                | 1                | 1                | 685               | 4 110             | 4 110             |
| 25 | Saxon           | 98               | <b>9</b> 3       | 5                | 5                | 229               | 1 940             | 1 940             |
| 26 | Autres          | 9                | 1                | 8                | 4                | 2 430             | 2 776             | 3 349             |
|    | CEE             | 27 821           |                  | 26 541           | 24 542           | 2 733             | 2 830             | 2 872             |

# Vorschlag einer Verordnung (EWG) Nr. . . . des Rates zur Festsetzung der Beihilfe an Hopfenerzeuger für die Ernte 1976

DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 43.

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1696/71 des Rates vom 26. Juli 1971 über die gemeinsame Marktorganisation für Hopfen 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. ... 2), insbesondere auf Artikel 12 Abs. 4 und 5,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments<sup>3</sup>),

in Erwägung nachstehender Gründe:

In Artikel 12 der Verordnung (EWG) Nr. 1696/71 ist vorgesehen, daß den Hopfenerzeugern eine Beihilfe gewährt werden kann, damit sie ein angemessenes Einkommen erzielen. Die Höhe dieser Beihilfe wird je Hektar und differenziert nach Sorten festgesetzt, und zwar unter Berücksichtigung des Durchschnittsertrags im Vergleich zu den Durchschnittserträgen der Ernten der Vorjahre sowie unter Berücksichtigung der Marktlage und der Preisentwicklung.

Nach Prüfung der Ernteergebnisse 1976 ist für bestimmte in der Gemeinschaft angepflanzte Hopfensorten eine Beihilfe festzusetzen.

Infolge des Fortbestands struktureller Überschüsse ist die Marktlage weiterhin durch Niedrigpreise gekennzeichnet; diese Situation muß daher durch die Beschränkung der Beihilfe auf eine bestimmte Anbaufläche behoben werden. Für die einzelnen Sorten sind jeweils die 1976 eingetragenen und bereits 1975 bepflanzten Anbauflächen repräsentativ für den Durchschnitt der drei voraufgehenden Jahre. Mithin muß für jede Sorte die Gewährung der Beihilfe auf einen diesen Flächen entsprechenden Betrag beschränkt werden. Auch gestattet diese Maßnahme den einzelstaatlichen Verwaltungen eine Vereinfachung und Beschleunigung des Durchführungsverfahrens —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

#### Artikel 1

- Für die Ernte 1976 wird den Hopfenerzeugern der Gemeinschaft für die im Anhang aufgeführten Sorten eine Beihilfe gewährt.
- 2. Die Höhe der Beihilfe ist im Anhang festgesetzt.
- Die Gewährung der Beihilfe wird für jede Sorte auf einen Betrag beschränkt, der den 1975 mit dieser Sorte bepflanzten Flächen entspricht.

#### Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

<sup>1)</sup> ABl. Nr. L 175 vom 4. August 1971, S. 1

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) ABl. Nr....

<sup>3)</sup> ABl. Nr. . . .

Anhang

#### Beihilfe an Hopfenerzeuger für die Ernte 1976

| Sorten               | Betrag<br>in RE/ha |
|----------------------|--------------------|
| Hallertauer          | 400                |
| Northern Brewer      | 300                |
| Brewers Gold         | 200                |
| Record               | 550                |
| Hersbrucker Spät     | 300                |
| Hüller Bitterer      | 300                |
| Spalter              | 300                |
| Tettnanger           | 300                |
| Bramling Cross       | 400                |
| Progress             | 300                |
| Target               | 200                |
| Keyworth's Midseason | 200                |
| Fuggles              | 550                |
| W.G.V                | 300                |
| Tutsham              | 550                |
| Saaz                 | 550                |
| Strisselspalt        | 550                |
| Star                 | 550                |
| Saxon                | 550                |
| <u> </u>             |                    |

## Finanzvermerk betreffend eine Verordnung zur auf dem Hopfensektor für die Ernte 1976 festzusetzenden Beihilfe an Hopfenerzeuger

- Die gemeinsame Marktorganisation für Hopfen, die am 7. August 1971 in Kraft trat, sieht die Festsetzung des Beihilfebetrages als Gegenstand einer Entscheidung des Rates nach Vermarktung des Erzeugnisses im Laufe des dem Erntejahr folgenden Jahres vor. Nach Artikel 12 der Grundverordnung (Verordnung [EWG] Nr. 1696/71) wird die Beihilfe festgesetzt unter Berücksichtigung
  - des Durchschnittsertrags im Vergleich zu den Durchschnittserträgen der Ernten der Vorjahre;
  - der Lage und der voraussichtlichen Tendenz des Marktes in der Gemeinschaft;

 der Entwicklung auf den Drittlandsmärkten und der Weltmarktpreise.

Der vorliegende Vorschlag bezweckt die Festsetzung einer Beihilfe für bestimmte Hopfensorten der Ernte 1976.

Auf Grund des Berichtes über den Stand der Erzeugung und Vermarktung von Hopfen sowie der vorstehend aufgeführten Kriterien schlägt die Kommission die Gewährung einer Beihilfe für 20 Hopfensorten vor, die ±91 % der Hopfenanbauflächen in der Gemeinschaft auf sich vereinen.

Die vorgeschlagene Beihilfe für die Ernte 1976 wirkt sich finanziell wie folgt aus:

| Sorte                | Geschätzte<br>Anbaufläche<br>in ha | je ha<br>vorgeschlagene<br>Beihilfe | Voraus-<br>sichtliche<br>Kosten |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Hallertauer          | 4 642                              | 400                                 | 1 856 800                       |
| Northern Brewer      | 7 073                              | 300                                 | 2 121 900                       |
| Brewers Gold         | 3 269                              | 200                                 | 653 800                         |
| Record               | 533                                | 550                                 | 293 150                         |
| Hersbrucker Spät     | 2 725                              | 300                                 | 817 500                         |
| Hüller Bitterer      | 1 514                              | 300                                 | 454 200                         |
| Spalter              | 419                                | 300                                 | 125 700                         |
| Tettnanger           | 997                                | 300                                 | 299 100                         |
| Bramling Cross       | 604                                | 400                                 | 241 600                         |
| Progress             | 151                                | 300                                 | 45 300                          |
| Target               | 699                                | 200                                 | 139 800                         |
| Keyworth's Midseason | 213                                | 200                                 | 42 600                          |
| Fuggles              | 698                                | 550                                 | 383 900                         |
| W.G.V                | 345                                | 300                                 | 103 500                         |
| Tutsham              | 13                                 | 550                                 | 7 150                           |
| Saaz                 | 27                                 | 550                                 | 14 850                          |
| Strisselspalt        | 344                                | 550                                 | 189 200                         |
| Tardif de Bourgogne  | 13                                 | 550                                 | 7 150                           |
| Star                 | 8                                  | 550                                 | 4 400                           |
| Saxon                | 5                                  | 550                                 | 2 750                           |
| Total EWG            | 24 292                             |                                     | 7 804 350                       |

3. Zur finanziellen Durchführung ist zu erwähnen, daß in Artikel 2 Abs. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1350/72 vorgesehen ist, daß der Erzeuger den Beihilfeantrag binnen fünf Monaten nach dem Tag der Veröffentlichung der die Beihilfe festsetzenden Verordnung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften einzureichen hat. Daher läßt sich voraussehen, daß die Beihilfeauszahlungen für die Ernte 1976 in den letzten Monaten des Jahres 1977 erfolgen werden. Infolgedessen wird der Gesamtbeihilfebetrag für die Ernte 1976 (±7,8 Millionen Rechnungseinheiten) zu Lasten des Haushalts 1977 gehen.

| Finanzbogen |                                                                                                                                                                                               |                 |       |                                                 |                                |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| Tillali     | zbogen                                                                                                                                                                                        |                 | Dá    | atum:                                           |                                |  |  |  |  |
| 1.          | Haushaltsposten: Artikel 732 (Intervention                                                                                                                                                    | nen b. Hopfen)  |       |                                                 |                                |  |  |  |  |
| 2.          | Bezeichnung des Vorhabens: Vorschlag<br>sektor für die Ernte 1976 festzusetzende                                                                                                              |                 |       |                                                 | auf dem Hopfen-                |  |  |  |  |
| 3.          | Juristische Grundlage: Artikel 12 der VO                                                                                                                                                      | 1696/71 des Rat | es    |                                                 |                                |  |  |  |  |
| 4.          | Ziele des Vorhabens:<br>Gewährung einer Beihilfe an Hopfenerzeuger zur Sicherung eines angemessenen Einkommens                                                                                |                 |       |                                                 |                                |  |  |  |  |
| 5.<br>5.0.  | Finanzielle Auswirkungen                                                                                                                                                                      | je Wirtschaftsj | ahr   | Laufendes<br>Haushaltsjahr ( )                  | Kommendes<br>Haushaltsjahr ( ) |  |  |  |  |
| 3.0.        | <ul> <li>Ausgaben</li> <li>zu Lasten des EG-Haushaltes<br/>(Erstattungen/Interventionen)</li> <li>zu Lasten nationaler Verwaltungen</li> <li>zu Lasten anderer nationaler Sektoren</li> </ul> | 7,8 Millionen   | RE    | 7,8 Millionen RE                                |                                |  |  |  |  |
| 5.1.        | Einnahmen  — eigene Mittel der EG (Abschöpfungen/Zölle)  — im nationalen Bereich                                                                                                              |                 |       |                                                 |                                |  |  |  |  |
|             |                                                                                                                                                                                               | rd diese GMC    | Ernt  | Jahr<br>e 1976; ein neuer<br>geln (siehe Finanz |                                |  |  |  |  |
| 5.2.        | Berechnungsmethode:                                                                                                                                                                           | umseitig        |       |                                                 |                                |  |  |  |  |
|             |                                                                                                                                                                                               |                 |       |                                                 |                                |  |  |  |  |
| 6.0.        | Finanzierung im laufenden Haushalt ist m<br>dene Mittel                                                                                                                                       | öglich durch i  | m b   | etreffenden Kapite                              | l vorhan-<br>Ja                |  |  |  |  |
| 6.1.        | Finanzierung ist möglich durch Übertragu<br>halt                                                                                                                                              | ung von Kapite  | el zu | Kapitel im laufend                              | len Haus-                      |  |  |  |  |
| 6.2.        | Notwendigkeit eines Nachtragshaushalts                                                                                                                                                        |                 |       |                                                 | Nein                           |  |  |  |  |
| 6.3.        | Erforderliche Mittel sind in die zukünftig                                                                                                                                                    | gen Haushalte   | einz  | usetzen sh. Punkt 5                             | .0.1. Ja                       |  |  |  |  |
| Anme        | rkungen:                                                                                                                                                                                      |                 |       |                                                 |                                |  |  |  |  |

#### 1. Methode

Die gemeinsame Marktorganisation auf dem Hopfensektor sieht vor, daß die Festsetzung der Beihilfe durch eine Ratsentscheidung erfolgt, und zwar nach der Vermarktungsphase und innerhalb des der Ernte folgenden Jahres. Nach Artikel 12 der Grundverordnung (VO [EWG] Nr. 1696/71) ist die Beihilfe unter folgenden Berücksichtigungen festzusetzen:

- Durchschnittsertrag im Vergleich zu den Durchschnittserträgen der Ernten der Vorjahre,
- Lage und voraussichtliche Tendenz des Marktes,
- Entwicklung des Marktes außerhalb der Gemeinschaft und der Weltmarktpreise.

#### 2. Berechnung

Auf der Grundlage des Berichts über den Stand der Hopfenerzeugung und -vermarktung sowie obengenannter Kriterien schlägt die Kommission die Beihilfe für 20 Hopfensorten vor, die  $\pm$  91 % der in der Gemeinschaft bepflanzten Hopfenfläche betreffen.

Die für die Ernte 1976 vorgeschlagene Beihilfe stellt sich zahlenmäßig auf 7 804 350 RE (sh. Finanzvermerk zur vorliegenden Verordnung).